## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 116. Dienstag, den 16. Mai 1843.

annighed dan Angekommene Fremde vom 13. Mai.

herr Guteb. v. Bronifs aus Dtoczno, Sr. Buchhalter Lohl aus Brzegno, I. in ber goldnen Gane; fr. b. Falt, R. R. Geh. Rath und Senator aus Marichau, Sr. Marchefe bi Morano, Dirtuofe aus Mailand, fr. Juftig-Commiff. Martini aus Grat, br. Raufm. Basnit aus Grunberg, br. Mafdinen Dir. Mathieu und br. Tudicheerer henrion a. Bierbiere, I. im Hotel de Rome; Die hrn. Guteb. Graf Awilecti aus Robylnif, v. Wilczyństi aus Szurfowo, v. Wolniewicz aus Debicz u. v. Lipsfi aus Ludom, I. im Bagar; die Grn. Guteb. v. Wegiereff aus Wegry und v. Beffereti aus Bafrzewo, Frau Apoth. Romann aus Oniewfowo, Sr, Geifilicher Ruttowell and Rifgemo, herr Oberamtmann hildebrand aus Dafow, herr Frifeur Buchholz aus Brestau, fr. Konditoreibef. Maurigio aus Elbing, fr. Kreisfetretair Wonciechoweffi a. Buf, I. im Hotel de Berlin ; Sr. Holghandler Pinnow a. Berlin, die gen. Raufl. Emie und Thonnes aus Marfchau, Die gen. Guteb. Mieledt aus Niefjama u. v. Szelidi a. Partowo, I. im Hotel de Dresde; Br. Raufm. Renas aus Rrotofdin, im Cichfrang; Die herren Rauft. Greper und Wiegel aus Breslau, und Loth aus Barichau, Sr. Pred. Pflug aus Liffe, Die herren Guteb. v. Drwesti a, Neuftadt u. v. Stablewell a. Glacheino, I. im Hotel de Baviere; Br. Guteb. v. Bafrzemati aus Mufgfi, fr. Wiesenbau- Infp. Meinete aus Pinne, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. Graf Migczyństi aus Pawlowo, I. im schwarzen Abler.

## Vom 14. Mai.

Hotel de Rome; Hr. Inspektor Nehring aus Gokolnik, die Heuthatel, l. im Hatel de Rome; Hr. Inspektor Nehring aus Gokolnik, die Herren Gutob. v. Kierski aus Menwing und Fischer aus Dresten, l. im Hatel de Saxe; Hr. Gutob. v.

duit 19. Alpen 1788 roku,

Weffereif aus Napachamie, herr holgtaufm. Morbbed aus Menfeat a. B., herr Dberforfter 3och aus Rurnif, Frau Lehrerin Schulge aus Offromo, I. im Hotel de Berlin; fr. Buckerfabrit Direftor Muffer aus Dobuffen, Die frn. Guteb. v. Ponineffi aus Romornit, v. Bielineffi aus Martowice , v. Rarenieft aus Chlewo und v. Potworowsfi aus Gola, I. im Bagar; Die frn. Gutsb. Frefe aus Schoning gen und v. Jafinefi aus Bitafowice, herr General = Bevollmachtigter Lichtenffabt aus Pamiatfowo, I. im Hotel de Dresde; Hr. Gutep. Klutowefi aus Radlin, I. im fchwarzen Abler; herr Guteb. Arzefotoweff aus Dbiaczfowo, Fran Guteb. v. Seganiecha aus Storaczemo, I. in ber großen Giche; bie grn. Guteb. b. Rogalinefi aus Lubowo, Iffland aus Chlebowo und v. Janifzewöff aus Mielno, herr Raufm. Menmann aus Berlin, I. im Hotel de Paris; Die frn, Kauft. hurwiß aus Margonin, Schoden aus Rogafen, Poenansti und Citron aus Bittowo, I. im Giche born; die herren Kauft. heimann aus Schwerin a. DB., Wolffiohn aus Schrimm, Golg aus Gnesen und Sirschberg aus Ortelsburg , Sorr Gutebes, b. Pruffervicz aus Bieniewo, fr. Diffr.:Commiff. Elener aus Ramiet, Il. im Eichfrang | Berr Diffr. Commiff. Behring aus Grat, Sr. Guteb. Raffe aus Glogowiec, Frait Guteb. b. Ralfstein aus Stawiann, I. im Hotel de Baviere; Sr. Gufeb. v. Ramineli aus Gulczewo, Frau Brudzingka aus Trzemefzno, I. im goldnen Lowen, 3 79770 1000 L Confects and Levelint, v. Allegards and Equations

v. Sipski and Lubon, L. im Mazort bir Ser. (Indul. a. 1822 givelt and being paid

ol Moffliedli aus Fakegeno, Frau Apoth, Romann and Guienstene, 65. Beifflicher 1) Boittalcitation. Auf ber im Zapozew edyktalny. Na majeino Wirftisschen Kreife belegenen und dem sei Runowo polozonej, w powiecie Raufmann Schie Saffé zugehörigen herre Wyrzyskim, bedacej własnością kupcz

1) 4000 Floren polnisch ober 666 rff. 17) 4000 zlotych polskich czyli Ta-20 fgr. gegen 360 Floren polnifd guff larow 666 sgr. 20 z prowizyami denjahrlicher gutereffen aus berugh- und rocenemi Zorych polskich 360 feription ber verehelichten Ludovita und ex inscriptione zamezhej Ludonon Dziglyneffe de actuin castro wiki Działyńskiej de actu in cabrica II. Nr. 2. des Supothefen= Buche und unferm 18. December Grudnia 1782 r. a respective 1782. gur Einfragung angezeigt dans wolgenione do ksiegt Bypotest.

schie Jaffe, sa zapisane dla kościola and when the second of total akatolickiego w Runowier at authorized

Naclensi anno 1694. sub Ru- stro Naclensi anno 1694., podane do intabulacyi na dniu 18. dresp. b. 19. Juli 1783. eingetraged, mes mej w rubryce II, liezbie z. na dniu 19. Lipca 1783 roku,

2) 1000 Tympfe ober 200 rtl. gegen 5 Prozent Zinsen als ein zu Seestenmessen von dem Probst Joannes Dalmalin bestimmtes Adpitat ex inscriptione de aetu in castro Naclensi den 26. April 1769.

sub Rubrica Pl. Nr. 4. des hypothefenbuchs und unterm 18. Des ons zember 1782, zur Eintragung and gezeigt, resp. den 19. Juli 1783.

für die katholische Kirche zu Runowo. Da von ber erftgedachten Poft nur bet Sopothekenschein gu befchaffen gewefen, bagegen die Infcription aus bem Jahre 1694., und von der lettgebachten Doft bie Infcription vom 26. April 1769. nebft annectirtem Spothetenfchein angeb= lich verloren gegangen fein foll, fo werden alle biejenigen unbefannten Perfonen, Die ale Eigenthumer, Ceffionarien, Pfands oder fonftige Briefinhaber an ben borftebend sub Nr. 1. und 2. bezeichneten Poften und ben barüber ausgefertigten Dofumenten Unfpruche zu haben vermeis nen, aufgefordert, biefelben fpateftens in bem auf ben 19. Juni b. J. Bormitt, 11 Uhr vor bem herrn Dber-Landes-Gerichts= Affeffor v. Vangerow in unferm Inftructionszimmer anberaumten Termine gel= tend zu machen und nachzuweisen, widrt= genfalls fie mit benfelben werden praflu-

birt werben, used to follow export

cemu spiredane, do crego

2) 1000 Tympfów czyli Talarów
200 z procentem po pięć od sta
jako kapitał przeznaczony od
proboszcza Jana Dalmana na
msze święte za dusze zmarłych,
chu ex inscriptione de actu in castro
Naclensi z dnia 26go Kwietnia
1769 r., podane do intabulacyi
na dniu 18. Grudnia r. 1782.,
a resp. wciągnione do księgi hypotecznéj pod rubryką II. licz
bą 4. na dniu 19. Lipca 1783 r.

Gdy względem intabulatu ad 1. tyl. ko wykaz hypoteczny się wynalazł, inskrypcya z roku 1694 zaś, jako téż inskrypcya intabulatu ad 2. wraz z dolaczonym wykazem hypotecznym podobno zaginęły, przeto wzywamy niniejszém wszystkich tych, którzy do w mowie będących intabulatów ad I. i 2, i do wydanych na nie dokumentów bądź jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub z innych papierów pretensye mają, ažeby najpóźniej w terminie na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 11stej przed Ur. Wangerow, Assessorem Sądu Głównego w naszéj izbie instrukcyinėj wyznaczonym, zgłosiwszy się, prawa swoje udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni.

Bydgoszcz, d. 24. Stycznia 1843. Król. Główny Sąd Ziemiański.

hab sub No. 1. und 2. begeichatten eromargusze, posiadaces susceited to

2) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Meferig.

Das ben Johann Gottlieb Bartschschen Sheleuten gehörige, zu Deutsch-Bohmisch- Hauland unter Nr. 17. belegene Grundsstück nebst dazu gehörigen 2½ Morgen Land in der Stefanower Feldmark, absgeschäft auf 900 rtl. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 13. Juni 1843. Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real. Pratendenten ber in der Stefanower Feldmark belegenen  $2\frac{1}{2}$  Morgen Landes werden aufgeboten, sich bei Vermeibung der Praklusion spätestens in diesem Termine zu melden.

homentow bady salo a had wotnemen

han are given bid we when they

nelly propa a coton as a said, inco ad-

Sąd Ziemsko miejski W Międzyrzeczu.

Grunt Janowi Bogumilowi Bartsch i małżonce jego należący, w Czesko-niemieck, olędrach pod liczbą 17 polożony, jako i do tegoż należące 2½ morgówgruntu wpolu Stefanowskiem położone, to wszystko oszacowano na 900 Fal, wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Czerwca 1843 przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni do 2½ morgów gruntu w polu Stefanowskiém polożonego, wzywają się, ażeby się pod umiknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

College and best barries and other using

3) Subhastationspatent. Die den Geschwistern Leonhard, Julie Josepha Providentia, Hippolit und Neposmucena von Oroszewska gehbrigen sub No. 1., 3. und 8 b. zu Panigrodz belege, neu, überhaupt auf 16,892 Athle. 5 sgr. gerichtlich abgeschäften Grundsücke, sollen im Wege der freiwilligen Subhastation in termino den 1. Juli 1843 an der hiefigen Gerichtsstelle an den Meistbietenden verkauft werden, wozu Besitz-

Patent subhastacyiny. Nieruchomości w Panigrodzu pod liczbą 1.,
3 i 8 b. położone, do sukcessorów
Leonarda, Julii Józefy Providencyi,
Hipolitta i Nepomuceny Ur. Droszewskich należące, na 16,892 Tal.
b sgr. sądownie otaxowane, mają być
w drodze wolnej subhastacyi w terminie d n i.a. 1. Li p ca 1843 w miejscu naszych pośiedzeń sądowych najwięcej dającemu sprzedane, do czego

ind Zahlungofahige hierdurch mit bem Bemerfen vorgeladen werden, bag ber Sypothetenschein nebft Tare und Bedins gungen taglich in unferer Registratur eins gefehen werben tonnen.

Magrowiec ben 29. November 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht. gorffeening balely, fregerie Erbber and fregerie

giring D frigiding Moon grand beid a die

posiedzicieli i zdolnych do zapłaty niniejszem z tém nadmieniemiem zapozywają się, że codziennie w naszej Registraturze wykaz hypoteczny z taxą i warunkami przejrzane być mogą. Wagrowiec, dnia 29. Listop. 1842.

Krol, Sad Ziemsko-miejski.

Le use heart it (b in the cont

4) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt=Gericht gu Wollstein.

Das zu Unruhftadt sub Nro. 55, bc= legene, jum Raufmann Bolf David Cohnschen Concurfe gehörige Wohnhaus nebst Bubehör, abgeschätzt auf 736 Rthir. 27 Sgr. 6 Pf. Bufolge ber, nebft Soppos thetenschein und Bedingungen in der Regiftratur einzufehenden Zare, foll am 24. Auguft 1843 Vormittage 10 Uhr an or: bentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werben.

Wollstein, ben 23. Februar 1843.

ownessessy agreement absence of ab szanowsych uspopracownikow Ty-

and the atv we well it is ince

edeklatte in der Hafrenburg vonkloft Eichene, Wiener und Raftens Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wolsztynie.

Domostwo wraz z przynależytościami w mieście Unrugowie pod Nr. 55 položone, do massy konkursowej Wolfa Dawida Cohn należące, oszacowane na 736 Tal. 27 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Sierpnia 1843 przed południem o godzinie totej w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wolsztyn, dnia 23. Lutego 1843.

Manager in deally count, offerench

that foutier and at Typodaik vegigliche

Tygodulia sie tyczące, przesylali lub Unfere Fruhjahrefenbungen von Beinen find bereits eingetroffen und offeriren wir in ber bekannnten Gute Mheinweine, Die gewohnliche Rheinweinflasche von 10 Sgr. bis 1 Rthir., Barceloner, ale Tifchwein fich eignend, das Berl. Quart à 15 Ggr., bie & Quartflasche à 10 Sgr., Burgburger, bas Berl. Quart à 9 Sgr., bei Retournirung der Flasche & Sgr.; in Parthieen verhaltnismäßigen Rabatt,

Brenn-Bols: Verkauf. Es follen: 1) Freitag ben 19. Mai x. aus bem Forfifchufgbegirf Pufgegntowo in ber Forfferwohnung bafelbft Riefern-Scheithols, fo wie bergleichen Stubben und Reifig in Wellen und Durchforftungereifig in Alaftern, welches lehtere fich febr gut ju Bohnen- und Sopfenftangen, Dachfibden und Baunreifig 20. 20. eignet, 2) Montag ben 22. Mai c. aus bem Forfichutzbezirf Mos fchin in der Dberforfterwohnung hiersetbst ebenfalls Riefern-Scheitholz und bergleichen Stubben und Reifig in Mellen, 3) Dienftag ben 23. Mai c. aus bem Forff. fcunbbegirt Rraftowo in der Forfterwohnung bafelbft Riefern-Stubben und Reifigholg in Wellen, 4) Mittwoch ben 24. Mai c. aus bem Forfichugbegirt Granbno ebenfalls in der Forfterwohnung dafelbft Gichen ., Buchen ., Elfen . und Riefern-Scheit = und Aftholz, fo wie bergleichen Stubben und Reifig, 5) Dienftag ben 30. Mai c. aus dem Forfischuthezirk Krajtowo und Rogalinek Gichen= und Rie= fern Scheit = und Uftholz, welches an der Barthe fieht, in Pofen im Hotel de Saxe, 6) Donnerftag den 1. Juni aus bem Forstichutgbegirf Brzednia und Dolzig in der Forfferwohnung zu Brze dnia Birfen-, Elfen= und Riefern. Aftholz, fo wie bergleichen Reifig und Riefern-Stubbeuholg, 7) Dittwoch ben 7. Juni c. aus dem Forftichugbegirt Dufquit in der Forfterwohnung dafelbft Gichen-Aftholy und Birfen-Scheit- und Uftholy, fo wie bergleichen Reifig gegen gleich baare Bezahlung meiftbiefend verkauft werden. Die Termine beginnen fammtlich Morgens 9 Uhr und werden Mittage 12 Uhr geschloffen. Ludwigsberg, ben 9. Mai 1843.

Königliche Dberförsterei Moschin. dois 34, Sterphia 1843 prod

7) Inbem ich von Johanni b. 3. ab meinen Wohnfit nach Breslau verlege, ersuche ich einstweilig bie geehrten herren Mitarbeiter an bem Tygodnik, alle Briefe und fonftige auf den Tygodnik bezügliche Papiere entweber nach Staffowo bei Czarnifau unter meiner Abreffe, ober nach Liffa unter Ubreffe bes herrn G. Gunther einsenden gu wollen.

conducen d godamie roed; w miej-

Przesiedlając się od Św. Jana r. b. do Wrocławia, upraszam tymczasowo szanownych współpracowników Tygodnika, aby wszelkie listy i prace Tygodnika się tyczące, przesyłali lub do Stajkowa przy Czarnkowie, pod adressem moim, lub téż do Leszna, pod adressem Pana E. Günthera.

penellener Cerichteffelle pubjuffell verben,

Monfowsfi, Redaktor Tyg. literacki. Redaktor Tyg. literackiego.

8) Dobra Rzeki wielkie i male, w okregu Radomskim, Gubernii Kaliskiej sytuowane, obejmujące rozległości włók 41 mórg 28 miary Chelmińskiej, pomiędzy któremi mieści się lasu 195 mórg 97 pręt. pod miastem Czestochowa, niedaleko granicy Szląskiej położone, a graniczące z majaca być koleją żelazną, sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą w drodze dzialów w dniu 22. Maja r. b. o godzinie 3. z południa w Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej, w mieście Kaliszu przed W. Doufresse Sędzią Delegowanym, ostatecznie i niezawodnie. - Taxa przez biegłych przysięgłych wyprowadzona wynosi zł. pol. 151,352, która wyrokiem Trybunalu do zl. pol. 126, 116 gr. 20. zniżona została, i od téj ceny licytacya zaczynać się będzie. Wadium przed licytacya złożyć potrzeba na rece Patrona podpisanego w ilości zł. pol. 10,000. - Possessya rzeczywistą odbierze pluslicytant od S. Jana Chrzciciela r. b. lub natychmiast pu licytacyi. Dług towarzystwa kredytowego pozostanie się na gruncie, jako téż i o niektóre schedy z dziedzicami układać się możua. Reszta szacunku wypłaconą być ma według ugody z współdziedzicami i wierzycielami który nawet dla nawet dogodności pluslicytanta aż do ukończenia działów i i klassyfikacyji przy nim pozostać może. - Taxa wyjaśniająca stan dóbr i dochodów, oraz warunki sprzedaży, przejrzane być mogą każdego czasu w Kaliszu w Kancellaryi podpisanego Patrona.

kalisz, dnia 4. Maja 1843. r. Józef Brudzyński, Patron Tryb. Cyw. Gub. Kaliskiej.

- 9) Dominium Połażejewo, w powiecie Szredskim, ma na sprzedanie 365 sztuk owiec, zdrowych i zdatnych do chowu; kupujący takowe w każdym czasie odebrać może.
- 10) Das so beliebte und bereits bekannte Woll-Wasch-Mittel ift angelangt.

  3. Flatau, Gerberstraße Nr. 35.
- 11) Gelegenheit nach Warschau geht ab ben 15. Mai. E. Leng, Wasserstraße Nr. 8.
- 12) Der neueste Damenputz, auf ber letzten Leigziger Messe personlich eingekauft, ist in geschmackvollster Auswahl und zu ben billigsten Preisen vorrättig. P. Weyl, am Markte Nr. 82.

- 13) Bei Gebr. Schert in Pofen ift vorrathig: Schmib, fich ben ftarkften Bart felbst rein und leicht abzunehmen. Preis 3 gor.
- 14) Feinstes Bleiweiß bei Ernft Beicher in Pofen am alten Markt Dr. 67.

Getreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide-Arten.                                                                                                                                                                  | Freitag den<br>5. Mai 1843.                                                                                      |                                                                      | Montag den<br>8. Mai 1843. |                                            | Mittwoch Den<br>10. Mai 1843.                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | von                                                                                                              | bis<br>ditl.fgr.vf.                                                  | von                        | bis<br>Mr.fgr re                           | von bis                                                                                 |
| Weizen der Scheffel Raggen dito Gerste dito Dafer dito Buchweizen dito Erbsen dito Kartoffeln dito Kertoffeln dito Geroh das Schock à 1200 Pfund Butter ein Garniec oder 8 Piund | 1 21 42 6<br>1 1 6<br>1 1 4<br>1 4 6<br>1 1 4 6<br>1 1 7<br>1 7<br>1 7<br>1 7<br>1 7<br>1 7<br>1 7<br>2 0<br>2 5 | 1 2 -<br>1 29 -<br>1 15 -<br>1 20 6<br>- 17 6<br>7 -<br>7 6<br>7 7 6 | Am & der eing fein Ma      | 8. und<br>etretenen<br>urkttag.<br>relloom | delle o i se edle<br>10. Mai c. wa<br>Feiertage wegen<br>kare , wabana<br>21 w useits A |

Tromini m Policke jewe, w powiecie Azrelikim, ma na sórne knie. 365 sztuk owiec, zdrowyk i zdrowyk i zdrowyk i zdrowyk knie konieci knie w kre-

(16) Das fer beliebte und bereits verannte Protesten inngefangt, angelangt,

zej m trasje o lebrać może,

11) Settlement and English grat of dea 22. Their

42) Der newste Samenpus, auf ver legten Leigier Weste personich eingekaufer in gefinner sollster Androcht und zu den killigskal Breifen vorrättig. Win der Inrecksollster Androcht und zu den killigskal Breifen vorrättig.